## Posener Intelligenz-Blatt.

## Donnerstag, den 17. Januar 1828.

Angekommene Fremde bom 15. Januar 1828.

Hr. Umterath Teutchen aus Jerke, Hr. Graf v. Mycielski aus Kobylepole, Hr. Gutsbesitzer v. Sterakowski aus Popowiczek, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Bekanntmachung.

Jum diffentlichen Verkaufe der zu Orzedzkowo gelegenen, sogenannten Stolsker-Wassermühle nebst Zubehdr, haben wir einen andern peremtorischen Vietungd-Termin auf den 22st en Februar 1828 hier angesetzt, zu welchem wir Kaussussige einladen. Die gerichtliche Tare beträgt 702 Rthlr. Das Wohns und Mühlengebäude ist aber nach Ausnahme derselben abgebrannt. Un ihere Stelle treten die Feuerkassenschliche digungd-Gelder, im Vetrage von 174 Rthlr. 12 sgr. 6 pf., welche mit verkauft werden. Das letzte Gebot war 50 Athlr.

Meserit ben 27. December 1827. Konigl. Preng. Landgericht. Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży młyna wodnego Szkółka zwanego w Orzeszkowie leżącego, wyznaczyliśmy powtórny termin peremtoryczno-licytacyiny na dzień 22. Lutego 1828. się tu odbywać będzie. Chęć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem nadmieniając przytem, iž taxa sądowa Tal. 702. wynosi. Po przyjęciu iey spalił się wprawdzie młyni domośtwo mieszkal. ne, lecz natomiast przychodzi summa assekuracyina z kassy towarzyrzystwa ogniowego Tal. 174. śgr. 12. fen. 6. wynosząca, która także kupuiącemu przekazaną będzie. tnie licytum wynosi Tal. 50.

Międzyrzecz d. 27. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaftations = Patent.

Bur Fortsetzung ber Licitation bes bie= felbst auf der Podblenter Strafe unter Mro. 191 a. belegenen, ber hiefigen Ju= ben-Gemeine zugehörigen, auf 206 Mtlr. 26 fgr. gerichtlich abgeschätten Grund= ftuckes, ift, da fich in dem zuletzt am 10. Oftober b. J. angeftandenen Termine fein Bieter eingefunden, ein nochmali= ger Termin auf ben iten Marg 1828 bor bem herrn Dber-Landes-Gerichte-Referendarius v. Daczto anberaumt Befigfahigen Raufern wird biefer Termin mit bem Bemerken befannt gemacht, bag in bemfelben bas Grund= fluck bem Deiftbietenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb vier Bochen vor bem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tape vorge=

fallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 6. December 1827. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Lo kontynuowania licytacyi posia. dłości na ulicy podblenskiey pod No. 191. tu leżącey a gminy żydowskiey tuteyszey własney na Tal. 206. śgr. 26. sądownie oszacowaney, wyznaczony został z powodu tego, że w ostatnim terminie dnia 10. Października r. b. żadnego nie było licytanta, powtórny termin na dzień 1. Marca 1828. przed W. Baczko Referendaryuszem. Zdolność kupienia posiadających oterminie ninieyszem uwiadomiamy z nadmienieniem, iż w takowym nierucho. mość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, a na późnieysze podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagaly powody.

W przeciągu czterech tyggodni wolno każdemu donieść o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu

taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz dnia 6. Grudnia 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es sollen die im Wege der Execution abgepfändeten vier Kutschpferde und vier Paar fomplette Kutschgeschirre vor dem unterzeichneten Friedens-Gerichte in Termino den 7 ten Februar 1828 bffentlich an den Meistbietenden gegen Obwieszczenie.

W terminie dnia 7. Lutego 1828 maią bydź przed podpisanym Sądem Pokoiu cztery konie cugowe i cztery pary połszorków w drodze exekucyi zatradowane publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedanemi, na który ter-

gleich baare Bezahlung verkauft, wozu Rauflustige eingeladen werden.

Gnesen den 20. December 1827. Königl. Preuß. Friedensgericht. min chęć kupienia maiących ninieyszym zapozywamy.

Gn'ezno dnia 20. Grudnia 1827. Krolewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Es sollen die bei dem Gute Domoslawet im Bągrowiccer Kreise anszusührenden Neubauten und Neparaturen an den Mindestsordernden in Entreprise überlassen werden. Wir haben hiezu einen Termin auf den gien Februar a. f. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Rath von Votrykowösi hieselbst anderaumt, wozu Baulustige hierdurch eingeladen werden.

Die Anzahl der Vauten, so wie die Anschläge und Bedingungen werden in termino bekannt gemacht und vorgelegt werden.

Gnefen den 3. December 1827. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

We wsi Domasławku w powiecie Wągrowieckim nowa budowla i reparacya uskutecznić się maiąca w Entrepryzę naymniey źądaiącemu wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 9. Lutego a f. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią W. Potrykowskim tu w mieyscu na który podięcia budowli chęć maiących ninieyszem zapozywamy.

Liczba budowli iako i anszlagi i warunki, będą w terminie ogłoszone i przedłożone.

Gniezno dnia 3. Grudnia 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Magrowiecer Kreise bei Miescisko belegene Ruda-Mühle und die hierzu gehörigen Gebäube, Lecker, Wiesen und Garten, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 6770 Athlir. gewürdigt worden, soll Schuldenhalber diffentlich an den Meistebietenden verkauft werden. Wir haben die Vietungs-Termine auf

ben 28. Januar 1828.

Patent subhastacyiny.

Młyn wodny Ruda nazwany pod Iurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położony, wraz z budynkami, rolami, łąkami i ogrodami, do niego należącemi, która podług sądowey taxy na 6770. Tal. oszacowanym został, z powodu długów, drogą publiczney licytacyi naywięcey podaiącemu sprzedanym bydźma. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyi,

na dzień 28. Stycznia 1828.

ben 31. Marg 1828. ben 2. Juni 1828.

wovon der dritte und legte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Land-Gerichts-Nath Jentsch, Bormittags um 10 Uhr allhier angesetzt, und laden hierzu besitischige Käufer vor.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unse=

rer Registratur eingesehen werben.

Gnesen den 6. September 1827. Abnigl. Preußisches Landgericht.

na dzień 31. Marca 1828. na dzień 2. Czerwca 1828.

z których trzeci i ostatni iest zawity, przéd Deputowanym W. Ientsch Sędzią Ziemiańskim w mieyscu posiedzeń sądu tuteyszego, na który posiadania zdolnych nabywców ninieyszem zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzaną bydź może.

Gniezno dnia 6. Września 1827. Królewsko Pruski Sęd Ziamlański.

Publicandum.

Jufolge Rescripts Eines Könsglichen Hochverordneten Landgerichts zu Meserit werden mehrere abgepfändete Saschen, als: zwei Dutzend silberne Esand zwei silberne Vorlegelbssel, zwei kupferne Kessel, brei kupferne Töpfe, Tische, Sopha, Kleider-Sekretair und zwei Gebert Bette, im Termin den in Zirke diffentlich verkauft, zu welchem wir Käufer einladen.

Birnhaum den 10. Januar 1828. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie:

Stósownie do zlecenia Król. Prz. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, zostaną następne wyfantowane rzeczy, iako to: dwa tuziny łyżek śrebrnych, dwie śrebrne łyżki do wykładania, dwa koprowe kotły, trzy koprowe garnki, stoły, soffa, szafa do sukien i pościel na dwa łożka, na terminie dnia 18. Lutego r. b. przed południem w Sierakowie publicznie sprzedane, naco się kupuiąci zapraszają.

Międzychód d. 10. Stycznia 1818. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

PUBLICANDUM.

Das in bem Dorfe Alein-Naroznik bestegene, ben Eigenthumer Gottlieb Langesichen Sheleuten zugehörige und aus Wohnsund Wirthschaftsgebäuben, so wie 20½ Morgen Land bestehenbe Grundflick, bas

Obwieszczenie.

Położona w małym Narożniku, gospodarzom małżonkom Lange przynależąca nieruchomość z budynków mieszkalnych i gospodarczych iako też i 20½. morgów roli składaią-

gerichtlich auf 160 Rthlr. 25 fgr. abge= fchatt worden ift, foll zufolge Berfugung bes Konigl. Landgerichts zu Meferit im Wege ber nothwendigen Cubhaffation an ben Meiftbietenben berkauft werben. Wir haben ju biefem Enbe einen Bietunge= Termin auf ben 27ften Marg 1828 Normittage to Uhr hiefelbst an= beraumt und laben zu bemfelben befit= und gahlungefahige Kaufluftige hierdurch ein.

Wollffein ben 14. December 1827. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

ca się, sądownie na Tal- 160. sgr. 25. oszacowana, stosownie do urządze. nia Król. Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprze. daną bydź ma. Końcem tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 27. Marca 1828. przed południem o godzinie 10. tu w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących do nabycia nieruchomości i zaplaty zdolnych ninievszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 14. Grudnia 1827. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Die in ber Stadt Ratel belegenen Grundftucke bes verftorbenen Ackerbur= gere Johann Doktorowicz, bestehend aus einem unterm Dr. 125 a. belegenen Wohn= bause nebst Bauplat, einem dahinter be= legenen Kuchengarten, einer Wiertelhufe Alderland, 11 Morgen, 1201 Mu= then magbeburg. in allen 3 Feldern ent= halten, und folgenden einzelnen Ackerfinden, als:

1) einem Stude Ader von 119 Ruthen magbeb.

| 2) | einem | beeglete | Hen | bon   | 72 -  |
|----|-------|----------|-----|-------|-------|
| 3) |       | bito     | 1   | Morg. | 95 —  |
| 4) |       | bito     |     | -     | 96 -  |
| 5) |       | bito     | 1   | -     | 60    |
| 6) |       | dito     | 30  | -     | 130 - |
| 7) | فين   | dito     | 1   | _     | 90-   |

Patent subhastacyiny.

Grunta należące zmarłemu mieszczaninowi Janowi Doktorowicz w Nakle składaiące się z iednego pod No. 125. položonego domu i placu pustego do budowli, iednego za nim położonego ogroda warzywnego, z ćwierć włoki roli 11. morgów 1201. pretów magdeburkich w trzech polach zawierające i następujące kawły roli iako to:

119 Pr. mag. wielki 2) ieden rowny-72dito 1 morg. 3) 95 -4) dito 96 -5) dito 60-

1) ieden kawał roli

6) dito 30 130-7) dito I 90Przydatek genannt,

8) aus einer Hufenwiese, 1 Morgen 90 Muthen groß,

9) aus einer Dfolla-Wiefe, 5 Morgen

973 Muthen groß,

zusammen auf 925 Rthlr. 8 fgr. gericht= lich abgeschäft, sollen auf ben Antrag zweier Glaubiger Schulben halber offent= lich an den Meiftbietenden verkauft wer= Bufolge Auftrages bes Ronigl. Landgerichts zu Schneidemuhl haben wir einen Lieitationstermin auf ben 28 ften Marg 1828 Vormittage um 9 Uhr auf der Rathestube in Nakel angesett, und laden zu demfelben befig= und gah: lungefahige Kauflustige mit bem Bemer= fen ein, daß bem Meiftbietenben ber Bu= schlag ertheilt, und auf spater einkom= mende Gebote nicht gerücksichtigt werden foll, wenn nicht gefetliche Grunde bies nothwendig machen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unferer Registratur nachgefehen werden.

Lobsens den 7. December 1827. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Przydatek zwany,

j iedney okolla łąki 5 morg. 97<sup>2</sup>/<sub>4</sub>.
 prętów wielkiey

w ogole na 925. Tal. 8. śgr. sądownie ocenione, maią bydź na wniosek dwóch wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Wskutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 28. Marcar, p. o godzinie 9. przed obiadem na izbie policyjney w Nakle i wzywamy nań zdolność do kupna i zapłaty maiących z tym nadmienieniem, że naywięcey daiącemu grunta te przyderzone zostaną, a na późnieysze licyta uważane nie będzie, gdyby tego prawne nie wymagały dowody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszy przeytzaną bydź może.

Łobżenica dnia 7. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Im Auftrage Eines Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen soll das in der Stadt Grätz unter Nr. 110. belegene Joseph und Franciska Kosickischen Sheleute gehörige Wohnhaus nehst Garten, welt ches auf 246 Kthlr. 5 fgr. 6 pf. gerichtzlich abgeschäft worden, Schulden halber in Termino den 11. März k. J. Vormitztags um g Uhr in Ioco Gräß öffentlich

Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu będzie sprzedany dom z ogrodkiem w Grodzisku pod No. 110. na 246. Tal. 5. śgr. 6. fen. oszacowany Jozefowi i Franciszce Kosickim małżonkom należący z przyczyny długów w terminie dnia II. Marcar. p. o godzinie 9. rano na mieyscu w Grodzisku.

verkauft werben. Es werben baher alle Rauflustige hierdurch eingeladen, in gegenanntem peremtorischen Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare und Raufbebingungen fonnen jederzeit in unserer Registratur eins gesehen werden.

Buf ben 20. December 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Wzywamy więc wszystkich nieruchomość tę okupić chęć maiących, aby w wspomnionym terminie peremtorycznym licznie zgromadzili się i licyta swe podali.

Taxa i warunki każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Buk dnia 20. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bu bem auf Sonnabend, als ben 19. Januar bestimmten Ball, werben bie geehrten Mitglieder unserer Reffource hiermit ergebenft eingeladen.

Die Direktion der Reffource im Freimaurer-Saufe.

Den 2. Transport sehr schönen frischen Caviar hat erhalten, und verkauft bas Pfund mit 7 Fl., so wie auch imm. Aal, Lachs, Stohr und Neunaugen zu billigsten Preisen Powelski in Posen.

Auf meiner Nieberlage zu Wonnowo bei Goslin, so wie auch hier in Posen ist feinster Kornspiritus, die Tonne von 36 Garn. alt Maaß, jest mit 26 Athle. zu haben. Powelski.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach prengischem Maag und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>9. Januar                                                          |                                                                | Freitag den<br>11. Januar            |                                                                                   | Montag den                                                       |                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otherote street.    | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                  | bis<br>Mr.fgr.pf.                                              | voit<br>Mir.fgr.vf.                  | bis<br>But.fgr.pf.                                                                | worr<br>ntir.fgr.pf.                                             | bis<br>otle.fgr.pf                                                                          |
| Weißen der Scheffel | 1 12 6<br>1 5 -<br>- 17 6<br>1 2 6<br>1 28 6<br>- 14 -<br>24 -<br>3 25 -<br>1 22 6 | 1 7 6<br>1 2 6<br>- 19 -<br>1 5 -<br>1 25 -<br>1 7 6<br>- 25 - | 1 5 —<br>1 — 17 6<br>1 2 6<br>1 22 6 | 1 17 6<br>1 7 6<br>1 2 6<br>- 19 —<br>1 5 —<br>1 25 —<br>27 6<br>3 27 6<br>1 25 — | 1 5 —<br>1 15 —<br>1 15 —<br>1 2 6<br>1 22 6<br>— 14 —<br>— 22 — | 1 17 6<br>1 7 6<br>1 2 6<br>- 19 -<br>1 5 -<br>1 25 -<br>1 25 -<br>24 -<br>3 27 6<br>1 25 - |